# JAM DAYSK DAMA

Z Dodatkiem tygodniowym i Dziennikiem urzędowym codziennym, tudzież Rozmaitościami co Srody, kosztuje w prenumeracie: Bez poczty: kwartalnie 3 złr. 45 kr., miesięcznie 1 złr. 20 kr. Z pocztą: kwartalnie 4 złr. 30 kr., miesięcznie 1 złr. 35 kr. – Insercya od wiersza w półkolumnie (drukiem garmont) po raz pierwszy 4 kr., następnie po 2 kr. m. k. Reklamacye sa wolne od opłaty pocztowej.

#### PRZEGLAD.

Monarchya Austryacka. — Ameryka. — Portugalia. — Anglia. — Francya. — Włochy. — Niemce. — Rosya. — Turcya. — Azya. — Z teatru wojny. — Doniesienia z ostatniej poczty. — Wiadomości handlowe. - Kronika.

### MONARCHYA AUSTRYACKA.

Sprawy krajowe.

Kraków, 12. maja. W Wielkiem księstwie Krakowskiem załatwiły trzy c. k. komisyc okręgowe uwolnienia od ciężarów gruntowych po koniec kwietnia 1855 - 258 operatów względem powinności od gruntów chłopskich co do 222 gmin i części gmin. W gmi nach tych uwolniono od cieżarów 10.649 obowiązanych z kapitalem indemnizacyjnym w sumie 1,921.789 złr. 274/8 kr., przytem wydano 226 wyroków dla gmin z indywidualnem obliczeniem kwot indemni-

zacyjnych.

Tytułem zaległości przyznano uprawnionym, a mianowicie za czas od 1. lipca 1847 do 15. maja 1848 — 1922 złr.  $42^2/_8$  kr., a za czas od 16. maja po koniec października 1848 - 44.130 złr. 342/8 kr., następnie załatwiły te komisye w tym samym czasie 426 operatów względem mających się zreluować powinności co do 214 gmin i części gmin. W gminach tych uwolniono od cięzarów 5311 obowiązanych. Kapitał indemnizacyjny wynosi 485.285 ztr. 274/.. kr., z tych przypada na grunta 419 ztr. 15 kr., a na obowiązanych 484.866 ztr. 124/.. kr., przytem wydano 3871 wyroków indywidualnych i 320 wykazów głównych. Ernowana zaległość dziesięciny wynosi 16.419 złr. 293/8 kr.

W administracyjnym okręgu Krakowskim Galicyi zweryfikowało dwanaście c. k. okręgowych komisyi uwolnienia od ciężarów gruntowych po koniec kwietnia 1855 — 2325 meldunków z 76.635 pozycyami meldunkowemi. — Całkiem załatwiono 750 operatów względem powinności poddańczych w 748 gminach i cześciach gmin. W gminach tych uwolniono od ciężarów 29.704 obowiązanych z ka-

pitałem indemnizacyjnym w sumie 5,784.936 złr. 74/8 kr.

W indemnizacyi za powinności poddańcze, niesłusznie pełnione, eurowano 1144 złr. 29 kr., w zaległościach za czas od 1. listopada 1847 do 15. maja 1848 — 7518 złr. 21<sup>7</sup>/<sub>8</sub> kr., a od 16. maja pokoniec października 1848 — 132.544 złr. 4<sup>1</sup>/<sub>8</sub> kr., przytem wydano

757 wyroków dla gmin.

Następnie załatwiły te c. k. komisye okręgowe w tym samym czasie 287 operatów względem zniesionych za stusznem wynagrodzeniem i reluicyą ciężarów w 256 gminach i częściach gmin, i uwolniły w tych gminach 1475 obowiązanych od ciężarów. Odnośny kapitał indemnizacyjny wynosi 132.071 złr. 20 kr., i przypada na obowiązanych. -- W zaległościach dziesięciny wykazano 25.715 złr. 536/8 kr. Przytem wydano 1251 wyroków indywidualnych, 1132 wykazów specyalnych względem zaległości dziesięciny i 260 wykazów głównych.

W ogóle przeto uwolniły c. k. komisye okręgowe w administracyjnym okręgu Krakowskim Galicyi 40.353 obowiązanych ze zniesionemi za słusznem wynagrodzeniem powinnościami i z kapitałem w sumie 7,706.725 złr. 35 kr. i 6786 obowiązanych z zreluowanemi ciężarami i z kapitałem reluicyjnym w sumie 617.336 złr. 474/8 kr.

W miesiącu kwietniu 1855 przyznały, c. k. komisye okręgowa w pierwszej instancyi uprawnionym indemnizacyjny kapitał w sumie

1,594.024 zlr. 574/8 kr.

C. k. ministeryalna komisya uwolnienia od ciężarów gruntowych przyzwoliła uprawnionym po koniec kwietnia 1855

a) z zastrzeżeniem sądowego przyznania tytułem zaliczek kapitalowych 3,771.650 złr.

b) tytułem zaliczek rent w obligacyach długu państwa 3,622.530

złr., a

c) w kapitałach uwolnienia od ciężarów i reluicyi z zastrzeżeniem sądowego przyznania 5,691.573 złr. 17<sup>4</sup>/<sub>8</sub> kr., tytułem zaległości za czas od 1. lipca, a odnośnie od 1. listopada 1847 do 15. maja 1848 — 5648 złr. 48<sup>1</sup>/<sub>8</sub> kr., a od 16. maja po koniec października 1848 — 121.328 złr. 19<sup>2</sup>/<sub>8</sub> kr., nakoniec w restancyach dziesięciny 23.614 złr. 311/8 kr. w drugiej instancyi.

Z przyznanego kapitału uwolnienia od ciężarów przypada na miesiąc kwiecień 1855 — suma 1,526.998 złr. 524/8 kr.

Odnośne prawomocne wyroki, a mianowicie: 681 względem powinności poddańczych co do 694 gmin i części gmin i 26.788 obowiazanych, następnie 4401 wyroków względem zniesionych za słusznem wynagrodzeniem i reluicyą powinności co do 285 gminiczęści gmin i 4401 obowiązanych przesłano częścią sądom do pertraktacyi, częścią wezwano władze polityczne i finansowe do oznajmie-

nia, kiedy to indomnizacye wydać należy.

C. k. dyrekcya funduszów uwolnienia od ciężarów gruntowych zaasygnowała tytułem zaliczek kapitalu i rent dla 1098 uprawnionych, następnie tytułem likwidowanych zaległości rent dla 43 uprawnionych i tytułem resztujących kwot kapitalowych dla 11 uprawnionych po koniec kwietnia 1855 - 4,467.186 złr. 16<sup>2</sup>/4 kr., poczem c. k. kasy funduszu uwolnienia od ciężarów gruntowych wypłaciły na to stronom 4,536.570 złr. w 7266 obligacyach długu państwa, a 1008 złr. 4 kr. gotówką.

Wiedeń, 15. maja. Jego c. k. Apostolska Mość raczył najłaskawiej nadać c. k. radzcy namiestnictwa we Lwowie hr. Kazi-mierzowi Stadnickiemu godność c. k. szambelana. (W. Z.)

(Poczta wiedeńska. - Ajent serbski. - Dochód z podatków stalych i niestalych.)

Wieden, 12. maja. Pan Tadeusz Knezevich, serbski szef sekcyjny, który tu przybył w osobnej misyi, najął pomieszkanie na czas dłuższy. Zdaje się, że w obradach nad uregulowaniem księstw naddunajskich zajmie takie samo stanowisko, jak wielki vornik p. Konstanty Negri, który jednak nie zawiązał z nim żadnych stosunków. — Według ulozonych bilansów wynosiły stałe podatki w roku 1855 w Austryi 86,792.420 złr.; niestałe zaś 134,724.561 złr. Dochody z dobr państwa, tudzież z górnictwa i mennictwa wynoszą 11,728.353 złr. Między niestałemi podatkami niesie cło blisko 19, tytoń 22, sól 27, loterya 5 milionów ztr.

- Z dniem 12go maja rozpoczęty c. k. urzęda obwodowe w Czechach swe działanie według nowej organizacyi. (L. k. a.)

#### Ameryka.

(Poczta amerykańska.)

Okret "Amerika" zawinał do Londynu z poczta z Bostonu z 25go. – Amerykański teatr w Bostonie stał się pastwa płomieni dnia 19.; jeden człowiek utracił przytem życie. – W Kanadzie przeszedł nareszcie 58 głosami przeciw 32 bil milicyi z niektóremi zmianami, których zadała opinia publiczna. Z Hawany pisza pod dniem 15. kwietnia, uzbrojenie obywateli trwało nieprzerwanie i formowano 16 nowych kompanii Mulatów. - Listy z Rio de Janeiro z 23. marca potwierdzają dawny domysł, że zajścia z republiką paraguajską będą zapewne spokojnie zagodzone. — Okręt "George Law" przywiózł z Kalifornii 772.011 funt. sztr., tudzież poczte z 31. marca. Page, Bacon i spółka zaczeli znowu wypłacać. Dziennik Alta California utrzymuje z niezawodnego źródła, że między państwem Nikaragua i Stanami Zjednoczonemi zajdą nieporozumienia. Odpłynęła tam fregata amerykańska. – Obrót handlowy w San Francisko szedł słabo.

#### Portugalia.

(Saldanha ministrem bez portefeuillu. - Projekt utworzenia milicyi narodowej.)

Lizbona, 3. maja. Izba deputowanych przyjęła większością 80 głosów przeciw 8 projekt do ustawy upoważniający księcia Saldanhe pozostać prezydentem ministrów bez osobnego portefeuillu.

Patrie donosi z korespondencyi dziennika Messager de Bayonne, ze rząd portugalski zajmuje się projektem do ustawy względem utworzenia milicyi narodowej, która ma być użyta do stużby wewnatrz kraju i zastapić korpus expedycyjny, który Portugalia skłania się wystawić mocarstwom zachodnim.

### Anglia.

(Posiedzenie z dnia S. maja.)

Londyn, 9. maja. Na posiedzeniu izby wyższej d. 8. maja przeszedł przez komitet bil względem podatku dochodowego. Lord Clarendon przedłożył dokumenta odnoszące się do układów wiedeńskich i oświadczył nadzieję, że za kilka dni będzie mogł także przedłożyć protokoła tej konferencyi, która się odbyła w Wiedniu po wyjeżdzie ztamtąd lorda J. Russell.

Izba nizsza nie miała posiedzenia dla niedostatecznej liczby (tylko 9) członków.

(Przedłożenie dokumentów z konferencyi wiedeńskiej. — Treść rozpraw w izbie z d. 10.)

Z Londynu donosza telegrafem pod dniem 10. maja wieczór: Na początku dzisiejszego posiedzenia izby niższej oświadczył Lord Pulmerston, ze od czasu podpisania ostatniego protokołu niewymieniano w Wiédniu żadnych formalnych oświadczeń; ustne rozprawy miały wprawdzie miejsce, ale treści ich niemożna wyjawiać jeszcze. Dalej oświadczył, że sprawitoby mu to wprawdzie wielka nieprzyjemność, gdyby nad przedłożonemi izbie protokołami konferencyi wiédeńskich miała wytoczyć sie debata, ale że niema wcale zamiaru uchylać się od takiej debaty. Dnia do rozpoczęcia tej dyskusyi nieoznaczono jeszcze stanowczo. W izbie wyższej oznajmił Earl Grey, ze zaproponuje adres do Królowej, w którym ma oświadczyć izba, że w propozycyach rosyjskich upatruje godne przyjęcia zasady do układania się o pokój.

Przedłożone parlamentowi dokumenta o konferencyach wiédeńskich zajmują 90 stronnic in folio, i składają się z memoryału, który pełnomocnicy Anglii, Francyi i Austryi doręczyli na dniu 28. grudnia 1854 księciu Gorczakowi, i z 13 protokołów konferencyi. Numer 13. zawiera sprawozdanie z konferencyi odbytej na dniu 26.

kwietnia po odjeżdzie Lorda Johna Russela z Wiednia. (Abbl. W. Z.)

(Treść spraw na posiedzeniu z d. 10. – Ogólny wykaz poległych.)

Londyn, 11. maja. Na wczorajszem posiedzeniu izby wyższej zapowiedział Earl Grey na poniedziałek (21. b. m.) następującą mocyę: "Podać do Jej Mości Królowej najunizeńszy adres z podziekowaniem za to, iż rozkazała przedłożyć izbie protokoty najnowszych konferencyi wiedeńskich, a oraz wyrazić Jej król. Mości ubolewanie izby nad tem, że zamiar położenia końca dolegliwościom teraźniejszej wojny nieudał się i oświadczyć, że zdaniem izby zdolne były propozycye rosyjskie ułatwić zawarcie słusznego pokoju, za pomoca którego można było osiągnąć wszystkie pierwotne cele wojny i któryby tak Jej król. Mości, jako też Jej sprzymierzeńcom nastręczył był wszelkie korzyści, jakich w rozsądny sposób można domagać sie od Rosyi." Lord Aberdeen i Lord de Ros otrzymali pozwolenie na wniosek śledczego komitetu Roebucka stanać przed nim jako świadkowie.

Na dzisiejszem posiedzeniu izby niższej wspomniał Lord Palmerston o zamierzonych reformach w armii i oświadczył, że odnoszące się do tego departamentu polityczne i cywilne sprawy będą odtad należeć do zakresu ministerstwa wojny, wszelkie zaś inne sprawy we względzie karności wojskowej będą zostawać pod kierunkiem naczelnego komendanta armii. Mr. Milner Gibson oznajmił, że zaproponuje adres do Królowej podobnej treści, jak Lord Grey w izbie wyższej i oświadczył, że w rosyjskich propozycyach upatruje

zasade godna przyjęcia dla układania się o pokój.

Skutkiem dawniejszej uchwały parlamentu przedłożył teraz rząd izbie niższej ogólny wykaz żołnierzy poległych i ranionych od początku resyjskiej kampanii. Z kawaleryi zginęło 11 oficerów, 14 podoficerów i 146 ludzi; z artyleryi 6 oficerów, 5 podoficerów i 35 szeregowców; z korpusu inżynierów 1 oficer i 1 szeregowiec; z piechoty 64 oficerów, 62 podoficerów, 1000 szeregowców i 9 oficerów sztabowych, razem przeto ze wszystkich gatunków broni 1360 ludzi. - Liczba ranionych wynosi 4540 ludzi. Z ranionych 241 oficerów wszelkiej broni umarło 20 z otrzymanych ran. Liczba koni sabitych w kampanii wynosi 381; 1466 zaś zginęło innym sposobem (Wien. Ztg.)

#### Francya.

(Adres gratulacyjny Polaków.)

Paryż, 11. maja. Monitor z dnia dzisiejszego podaje dosłowną treść adresu gratulacyjnego do Cesarza ze strony żyjących w Paryżu i okolicy Polaków. Adres ten doręczyła Cesarzowi deputacya, której członkami byli podług Monitora: książę Czartoryjski, były prezydent polskiego rządu, jenerał Chrzanowski, jenerał Skarzyński, Teodor Morawski, w roku 1830 minister spraw zewnętrznych i Adam Mickiewicz. Nadto ogłasza Monitor pismo polskiego jenerała Rybińskiego do Cesarza, w którem wyrażone są uczucia polskiej emigracyi we względzie szczęśliwego ocalenia życia Jego (Abbl. W. Z.) Ces. Mości.

(Poczta paryska. — Nowe przepisy dla czeladzi wędrownej. — Powolanie elewów szkoły politechnicznej. — Aresztacye. — Nabożeństwo za ocalenie Cesarza.)

Paryż, 8. maja. Monitor ogłosił dekret względem książeczek czeladzi (książeczek wędrowniczych), który zawiera liczne od dotychczasowych odstępujące przepisy.

Powołano 65 elewów szkoły politechnicznej (41 do artyleryi a 24 do korpusu inzynierów), opuszczono im ostatnie półrocze szkolne, i przyjęto w randze elewów podporuczników do aplikacyi szkoły

w Metz.

Sad kasacyjny rozstrzygnał, że mleko jest nietylko napojem, lecz oraz zywnością. Kto zatem falszuje mleko, będzie odtąd podlegał karze 50 franków, a nadto odsiedzi 3 do 12 miesięcy.

Aresztacye w Paryżu i po departamentach powiększają się nadzwyczajnie. Szczególniej liczne są w departamentach de Maine et

Loire i d'Angers.

Dnia 6. b. m. odprawił Jego Eminencya kardynał Wieseman w katolickiej kaplicy w Saint-George-Street w przytomności ciała dyplomatycznego uroczyste nabożcástwo za ocalenie Cesarza Francuzów.

#### Włochy.

Turyn, 4. maja. Cała pierwsza dywizya korpusu expedy-

cyjnego wsiadła już na okręta.

Podług doniesienia dziennika Armonia zginał na pokładzie spalonego okrętu "Krösus" prócz znacznego zapasu żywności także park jednej kompanii korpusu inżynierów.

Zabieranie wojsk na okreta w Genuy odbywa się od kilku dni

(Abb. W. Z.) z większą gorliwością niz przedtem

Turyn, 12. maja. Ustawa względem zniesienia korporacyi duchownych przeszła w senacie większością dwóch głosów, to jest 47 głosami przeciw 45.

Rzym, 4. maja. Giornale di Roma z dnia dzisiejszego donosi, że admirał Enceloda miał zaszczyt doręczyć temi dniami Jego Światobliwości Papieżowi na osobnej audyencyi swe listy wierzytelne jako nadzwyczajny poseł i pełnomocny minister republiki Chili.

(A. B. W. Z.)

#### Niemce.

(Wyposażenie zaciągającym się do legii cudzoziemskickiej.)

Hamburg, 9. maja. O warunkach, pod jakiemi rząd angielski chce przystapić do utworzenia legii cudzoziemskiej, podaje dziennik Weser Ztg. z niezawodnego źródła następujące bliższe szczegóły: Zasada, z której parlament angielski a nawet same ministeryum zdawały się wychodzić z początku w tej sprawie, doznała znacznej zmiany; dziś bowiem postanowiono nadać jej tylko znaczenie werbunku do dawnej angielsko-niemieckiej legii. Najpierw tedy otrzyma kazdy zołnierz 6 funt. sztr. to jest prawie 40 talarów pruskich na reke. Zaopatrzenie i traktowanie w ciągu wojny ma być zupełnie takie, jak w samej armii angielskiej. Podoficerowie, szeregowcy i członkowie bandy muzycznej otrzymają z końcem służby całoroczny żołd tytułem gratyfikacyi; zresztą będą także kosztem rządu angielskiego odesłani podług zyczenia albo do ojczyzny albo też do Ameryki. Kazdy zołnierz, któryby przez słabość lub zranienie stał się niezdatnym do służby, bedzie do śmierci pobierał pensyę, która jednak niema wynosić więcej, jak roczny wydatek na utrzymanie inwalida w szpitalu Chelsea. Stacya werbunkowa ma być załozona w Helgoland i przyjmowanie ochotników rozpocznie się już z 15. b. m. Tymczasowo ma być utworzona tylke jedna brygada z 5000 ludzi. Major Bassewitz, znany z wojny szlezwig-holsztyńskiej, obejmie komendę pierwszego korpusu strzelców; major Aller zaś ma zostać komendantem batalionu.

#### Hosya.

(Pismo Cesarskie do księcia Woroncowa.)

Petersburg, 1. maja: Cesarz Jego Mość wydał następujące pismo do członka rady państwa, jenerala piechoty, księcia Wo-

"Książę Michale Semenowiczu! Prawdziwie wzruszony Waszym listem z 21. lutego, znalazlem w nim wyraz serdecznego zalu, jaki Was musiał ogarnąć przy nieszczęściu, które Mię i całą Rosyę dotkneto. Wiadomo Wam, ze zawsze podzielałem uczucie szacunku, z jakim Mój najukochańszy Ojciec ku Wam zostawał, równie jak Jego uznanie za Wasze dla państwa położone zasługi. Na Kaukazie widziałem owoce niezmordowanej czynności Waszej i ubolewam serdecznie, że słabość Waszego zdrowia pozbawia Mię spółdziałania jednego z dzielnych mężów z roku 1812 w tym dopuszczonym na nowo czasie próby, wszelako mamy przed oczyma wzór Waszego poświęcenia się i zapał Waszego do tronu i ojczyzny bezwarunkowo przywiązanego serca. Wyrażając życzenie, ażebyście jaknajśpieszniej powrócili do zdrowia, mito Mi jest ponowić Wam zapewnienie Mojej szczególniejszej życzliwości ku Wam. Zostaję Wam zawsze życzliwy. Alexander."

Jenerał Jermołów mianowany szefem całej milicyi rosyjskiej.

#### Turcya.

(Zmiany w ministeryum. — Mehemet Ali przywolany z wygnania. — Komendanci obozu Maslak. — Cholera ustala. — Handel niewolnikami.)

Wiadomości z Konstantynopola sięgają po dzień 3. b. m. Cesarskim dekretem potwierdzono dymisyę Reszyda Baszy, i mianowano Ali Baszę wielkim wezyrem, Fuada Effendi ministrem spraw zewnętrznych, Reszyda Basze zastępca Ali Baszy w Wiédniu, a Muktar-Beja ministrem finansów. Teraźniejszy minister finansów, Szefik Basza będzie tymczasowo zawiadywać wielki wezyryat.

Mehemet-Ali jest przywołany z wygnania. Lord Redcliffe jest

jutro spodziewany w Konstantynopolu z powrotem z Krymu.

Wszyscy jenerałowie mianowani komendantami w obozie pod Maslakiem znajdują się już na swoich stanowiskach.

Cholera zagasła w obozie a w mieście wydarzają się już tylko

pojedyncze przypadki.

Z nieszczęśliwej Brusy mamy wiadomości po dzień 29. z. m. Koczującą pod namiotami publiczność przestraszają jeszcze ciągle wstrząśnienia ziemi. Z polecenia rządu rozdają chleb i pieniadze pomiędzy zubożałych mieszkańców bez względu na wyznanie.

Do Oss. Triest. piszą z Durazzo d. 1. b. m.:

"Luboć wysoka Porta ostre wydała rozkazy do gubernatorów po prowincyach względem handlu niewolnikami, jednak przed kilku dniami zawinał do Valony okret z Tripolis, z niewolnikami murzyńskimi, jedną część z nich sprzedano w samem mieście Valonie, a resztę na przedaż transportowano w głab kraju.

C. k. austryacki parowiec "Tauro" zajął ten okręt, ale już tylko z jednym niewolnikiem, i sprowadził go do Durazzo. Na pokładzie znaleziono także zboże przeznaczone dla armii tureckiej. Po rozmówieniu się z władzami miejscowemi, kazał kapitan zboże wyładować, poczam wziąt okręt na linę holowniczą a niewolnika wypuścił na wolność. Zadziwiało to postępowanie nie mało tamtejszych miezkańców; jest nadzieja, że zabiorą jeszcze więcej okrętów z niewolnikami, których w Albani oczekuja. Uwagi godna, że wszyscy niewolnicy byli zaopatrzeni w patenta sauitarne z Trypolis, a właściciel ich posiadał także poświadczenie (teszere) tamtejszej komory celnej, że po 200 piastrów za każdego niewolnika zapłacił.

(Haracz zniesiony. — Rekrutacya zaprowadzona. — Reszyd Basza wyjeżdża do Widdnia. — Przejazd Piemonczyków.)

Konstantynopol, 10. maja (ladem na Bukarest). Rozporządzeniem Wielkiego Sułtana zniesiono haracz (pogłówne chrześcian). Rajowie ulegną powinności wojskowej, będą stanowić osobne korpusy i losowaniem będą wyznaczeni ci, którzy mają pełnić słuzbę wojenna; awans ich nie podlega zadnemu ograniczeniu. Na Rajów niebędących w służbie, będzie nałożony stosowny podatek wojskowy. Odjazd Reszyda Baszy do Wiednia jest wyznaczony, jak stychać, na pojutrze to jest 12. b. m. Pierwsza dywizya piemoncka odpłynęła prosto do Krymu; mówiono, że Kercz jest celem jej żeglugi.

Azya.

(Bliższe szczegóły ujecia króla Chiwy.)

Listy z Teheranu z 2. kwietnia donoszą z największą pewnością, że rzadowi perskiemu udało się nakłonić Turkomanów znaczną sumą pieniezną, ażeby napadli niespodzianie Króla Chiwy i zamordowali go. Król obozował na wzgórzu z swoją rodziną i liczną świta. Turkomani zakradli się nocą pod oboz, wpadli z bronią w reku równocześnie do kilku namiotów, wymordowali wszystko, co się im opierało, nawet niewinne dzieci i niewiasty, zabrali wszelka broń, suknie i kosztowności zabitych, pościnali głowy 50 najznakomitszym osobom ze świty, Królowi i całej jego rodzinie, i postali potem głowe Króla z 28 innymi do Szacha perskiego, który wszystkie te czaszki kazał wystawić publicznie jako trofey. Reprezentanci obcych mocarstw protestowali przeciw temu barbarzyństwu, i na ich usilne przedstawienia pogrzebiono wreszcie te głowy. (Zeit.)

### Z teatru wojny.

(Skład rzeczy w Krymie według Neue Pr. Ztg.)

Według doniesień z Krymu zawiera Neue Pr. Ztg. następujący przegląd tamtejszego składu rzeczy: "Stosunki tamtejsze wzieły teraz taki obrót, że o wielkich sukcesach z jednej albo z drugiej strony ani myśleć. Sprzymierzeni ufortyfikowali się tak, że atak ze strony Rosyan na obóz nie odniósłby podobnie pomyślnego skutku, jak dotychczasowe ataki sprzymierzonych na Sebastopol. Sprzymierzeni posiadają teraz trzy ufortyfikowane obozy w Krymie, najprzód Bałakławę z znacznemi fortyfikacyami, obóz przed Sebastopolem i Eupatorya z wzniesionemi w ostatnim czasie okopami. Do obrony tych trzech miejsc przyczynia się flota, gdyż zostają pod zasłona dział okretowych. Dlatego też flota jest ciągle podzielona, gdyż główna siła stoi w porcie Bałakławy, jeden oddział zasłania obóz przed Sebastopolem, a drugi kraży przed Eupatorya. Naprzeciw tych trzech obozów sprzymierzonych stoja również silnie ufortyfikowane punkta. Najprzód forteca Sebastopol, powtóre mocno oszańcowany obóz nad rzeką Czerną, następnie fortyfikacye, wznie-sione w około Bakczy-Saraju, a nakoniec silnie oszańcowany Perekop. Oprócz tego wznieśli Rosyanie także szańce na ważnych punktach, jako pod Symferopolem i Orta Alban. Dla zabezpieczenia się od napadu są rozstawione ruchome korpusy na przestrzeni od Bakczy-Saraju ku Symferopolowi aż do Perekopu. Również sa rozsta-wione mało kerpusy obserwacyjne w górach na południowym szczycie Krymu, dla zasłonienia rosyjskiej armii od ataku, który w ten sposób może być wykonany przez sprzymierzonych, iżby omineli rosyjska zbrojna site pod Sebastopolem i z zaplecza uderzyli. Zbrojne siły rosyjskie są bardzo znacznie powiększone, i sądzą powszechnie, że ze strony rosyjskiej będzie bitwa wydana,"

Z teatru wojny pisza do dziennika Milit. Ztg.: Od czasu jak Omer Basza odpłynał znowu z dywizya Ismaila Baszy młodszego do Eupatoryi, słychać znowu napomknienia o wojennym planie sprzymierzonych; rezerwy, przybywające z Bosforu codzień do Krymu, mają się zająć obroną fortyfikacyi oblężniczych i stacyi portowych. Połaczona armia angielsko-francusko-piemoncka bedzie starać się przebić przez rosyjską armię nad Belbekiem i połączyć z manewrującym nad Almą Omerem Baszą i t. d. Łatwość, z jaka sprzymierzeni przenoszą obecnie większe korpusy z jednego punktu na drugi, zatrudnia mocno rosyjską kancelaryę szczegółową. Bardzo być moze, że naczelnicy pontyńscy, przed przedarciem się przez stanowiska rosyjskie, zechcą jaki silny punkt (pivot) opanować; tym punktem ma być Feodozya, o którym, jak wiadomo, także Monitor wspomniał.

(Instrukcya względem parlamentarzy.)

Jeneralny komendant pierwszego korpusu armii francuzkiej pod Sebastopolem, jenerał Pelissier wydał następujący powszechny roz-

kaz z instrukcyą względem parlamentarzy: Nadkomendant uchwalik, ażeby komunikacye z nieprzyjacielem odbywały się nadal tylko od strony morskiej i ażeby parlamentarze znosili się ze sobą przed portem w czółnach. Przeto poleca jene-

ralny komendant pierwszego korpusu wyraźnie znajdującemu sie na szańcach jenerałowi, majorowi lub wyższemu oficerowi nie przyjmomować zadnego parlamentarza rosyjskiego, ani na prawej ani średniej linii ataku, gdzie już pierwej było zakazane, lecz od strony cmentarza na miejscu dotychczas na to przeznaczonem. Wszelkie wykroczenie przeciw temu rozkazowi będzie surowo karane. Pod Sebastopolem 20. kwietnia 1855.

Jeneralny komendant I. korpusu, Pelissier. (Wien. Ztg.)

Londyn, 11. maja. Angielski minister wojny otrzymał następującą depeszę od lorda Raglana:

"Sebastopol, 10. maja 1855.

Rosyanie zrobili dziś zrana w znacznej sile wycieczkę przeciw prawemu skrzydłu naszych przekopów, ale zostali natychmiast odparci. Drugie podobne usiłowanie doznało tego samego losu. Zachowanie wojsk, któro miały udział w tej walce, zasługuje na wszelką pochwałą. Strata nieprzyjaciela była znaczna."

#### Doniesienia z ostatniej poczty.

Paryż, 15. maja, wieczór. Wystawę otwarto o god. 1. po południu; o god. 2. skończyła się ceremonia. Cesarz miał mowe

treści niepolitycznej. Natłok publiczności był znaczny,

Paryż, 16. Wczorajsza renta wieczorna 3%: 68,10. Monitor zawiera odpowiedź Cesarza na przemowę księcia Napoleona podczas uroczystości otwarcia wystawy: "Postawiwszy pana na czele komisyi powołanej do przezwyciczenia tylu trudności, chciałem mu dać dowód mego zaufania. Podziękuj pan komisyi za jej usilność i gorliwość. Otwieram z przyjemnością tę świętynie pokoju zapraszając wszystkie ludy do zgody." - Admirał Mackan umarł.

Alexandrya (w Egypcie), 9. kwietnia. Wojska angielskie przybywają tu ciągle w mniejszych oddziałach. Korpus wojsk egypskich w sile 15.000 ludzi przybył tutaj i ma się ćwiczyć w broni. Wicekról bawi tu od dni kilku i ma się udać niebawem do Abukiru.

Bombay, 16. kwietnia. Pułkownik Craigh pobił w dwóch potyczkach Memumdów na granicy Pendzabu. Kompania zawarła przymierze przyjaźni z Dost Mohamedem. Na granicy birmańskiej zaszły zaburzenia. (L. k. a.)

#### Wiadomości handlowe.

(Targ Ołomuniecki na woły.)

Otomuniec, 9. maja. Na targ dzisiejszy przypędzono 385 sztuk wołów, mianowicie: Jakób Schindler z Weisskirch 20. Ifraim Baumöhl z Lutowiska 120, Salom. Abele z Wolczy 49, Chaim Dim z Boberki 99, Stefan Sawczek z Wysoki 26, a w mniejszych partyach 71 sztuk.

Gatunek bydła był średni, a przy bardzo wysokich cenach szedł handel powolnie i zakupywano tylko dla pokrycia niezbędnej

W drodze był handel nieznaczny, a 92 sztuk wołów galicyjskich popedzono prosto do Wiédnia, gdzie było na targu przeszło 2000 sztuk wołów i płacono za cetnar 24-27 złr. m. k.

Na przyszły tydzień spodziewają się z Galicyi blisko 300 sztuk wołów.

#### Kurs lwowski.

| Duin 40                                | gotówką    | towarem    |
|----------------------------------------|------------|------------|
| Dnia 18. maja.                         | złr.   kr. | złr.   kr. |
| Dukat holenderski mon. konw.           | 5   49     | 5   53     |
| Dukat cesarski "                       | 5 53       | 5 56       |
| Półimperyał zł. rosyjski " "           | 10 5       | 10 9       |
| Rubel śrebrny rosyjski " "             | 1 571/2    | 1 58       |
| Talar pruski , n                       | 1 53       | 1 55       |
| Polski kurant i pięciozłotówka . , " " | 1 24       | 1 25       |
| Galicyj. listy zastawne za 100 zr      | 93 20      | 93 50      |
| Galicyjskie Obligacye indem            | 72 30      | 72 50      |
| 5% Pożyczka narodowa                   | 83 30      | 84 30      |
|                                        | -          |            |

Kurs listow zastawnych w gal. stan. Instytucie kredytowym.

|                      | Dnia 18 maja 18         | 55.                                   | złr.   kr. |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------|
| Instytut kupił prócz | kuponów 100 po .        | m. k.                                 | 93   45    |
| - " przedał "        | " 100 po .              |                                       |            |
| n dawał n            | " za 100                |                                       |            |
| n żądał n            | <sub>n</sub> za 100 · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 94 15      |

#### Wiédeński kurs papierów.

|                               | Dina 14. maja. |                                                                                                  | w przecięcii |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Obligacye długu państwa.      | . 5% za sto    | 79 <sup>8</sup> / <sub>8</sub> <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>84 84 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> | 791/2        |
| detto pożyczki narod.         | 50/0 "         | 84 841/14                                                                                        | 84           |
| detto z r. 1851 serya B.      | . 0% m         |                                                                                                  | -            |
| detto z r. 1853 z wypłata     | . 5%           |                                                                                                  | -            |
| Obligacye długu państwa       | · 41/20/0 p    | -                                                                                                | -            |
| detto detto                   | 40/            |                                                                                                  | -            |
| detto z r. 1850 z wypłatą     | 40/0           | -                                                                                                | -            |
| detto detto detto             | 30/            | - '                                                                                              | -            |
| detto detto                   | 21/20/0        | -                                                                                                | -            |
| Pożyczka z losami z r. 1834.  |                | -                                                                                                | -            |
| detto detto z r. 1839 .       |                |                                                                                                  | -            |
| detto detto z r. 1854.        | 7,01           | 101                                                                                              | 101          |
| Obl. wied. miejskiego banku   | 21/20/0        |                                                                                                  | -            |
| Obl. lomb. wen. pożyczki z r. | 1850 . 50/     |                                                                                                  |              |

| Obl. indemn. Niż. Austr                                 |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| detto krajów koron                                      | 73     |
| Akcye bankowe                                           | 986    |
| Akeye n. a. Tow. eskp. na 500 złr 4388/a                | 4388/4 |
| Akcye kolei żel. Ces. Ferdynanda na 1000 złr. 1855      | 1855   |
| Akcye kolei żel. Glognickiej na 500 złr                 |        |
| Akcye kolei żel. Edynburskiej na 200 zir                | -      |
| Akcye kolei Budzińsko-Lincko-Gmundzkiej na 250 ztr      | _      |
| Akcye Dunajskiej żeglugi parowej na 500 złr 529 528 526 | 527    |
| Akcye austr. Lloyda w Tryeście na 500 złr               | -      |
| Galicyjski listy zastawne po 4% na 100 złr              |        |
| Renty Como                                              |        |

#### Wiedeński kurs wekslów.

| Dnia 14, m                                    | w przecięciu                                         |                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Amsterdam za 100 holl. złotych                | -                                                    | - 2 m.                               |
| Augsburg za 100 złr. kur                      | 128 128 1.                                           | 128 uso.                             |
| Frankfurt n. M. za 120 fl. na stope 241/2 fl. | 127 1267/8 2/4 7/8 1.                                | 1267/83 m.                           |
| Genua za 300 lire nowe Piemont                | _                                                    | - 2 m.                               |
| Hamburg za 100 Mark. Bank                     | 933/4 5/8 1/2 5/8 1.                                 | 935/g2 m.                            |
| Lipsk za 100 talarów                          |                                                      | - 2 m.                               |
| Liwurna za 300 lire teskań                    | _                                                    | - 2 m.                               |
| Londyn za 1 funt sztrl                        | 12-30 29 28 28 1.                                    | $12-28^{1}/_{2}^{2}$ m.              |
| Lyon za 300 franków                           |                                                      | - 2 m.                               |
| Medyolan za 300 lire austr                    | 1268/4                                               | 126 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 2 m. |
| Marsylia za 300 franków                       |                                                      | - 2 m.                               |
| Paryż za 300 franków                          | 149 148 $\frac{8}{4}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{5}{8}$ ]. | 148 <sup>8</sup> / <sub>4</sub> 2 m. |
| Bukareszt za 1 złoty Para                     | 219                                                  | 219 31 T.S.                          |
| Konstantynopol za 1 złoty Para                | 383                                                  | 383 T.S.                             |
| Cesarskie dukaty                              | -                                                    | Agio.                                |
| Ducaten al marco                              |                                                      | Agio.                                |
|                                               |                                                      |                                      |

#### Kurs gieldy wiedeńskiej.

Dnia 15. maja o pierwszej godzinie po południu.

Dnia 15. maja o pierwszej godzinie po południu.

Amsterdam 105. — Augsburg 128. — Frankfurt 127½, — Hamburg 94. — Liwurna — . — Londyn 12.30 l. — Medyolan 127½, — Paryż 149½ l. Obligacye długu państwa 5½, 79½ — 79½, Detto S. B. 5½, 95 — 96.

Detto pożyczki narod. 5½, 84½, 84½, 0 Detto ½, 69—65½. Detto 40½, 62½ — 63. Detto z r. 1850 z wypłata ½, 0 Detto z r. 1852 ½, 0 — — Detto Z r. 1852 ½, 0 — — Detto Glognickie 5½, 91½ — 92. Detto z r. 1854 5½, — — Detto 30½, 48½ — 49. Detto 2½, 39½, — 39½. Detto 10½, 16—16½, Obl. indenn. Niż. Austr. 5½, 79—79½. Detto krajów kor.5½, 72½—77. Pożyczka z r. 1834 217 — 217. Detto z r. 1839 116½—116½. Detto z 1854 100½—100½, Oblig. bank. 2½, 57—57½. Obl. lom. wen. peżyc. r. 1850 5½, 103—10½, Akc. bank. z ujma 984 — 986. Detto bez ajmy — — Akcye bankowe now. wydania — — Akcye banku eskomp. 87½ — 87½. Detto kolei żel. półn. Ces. Ferdynanda — — Wied.-Rabskie 109½ — 109¾. Detto kolei żel. półn. Ces. Ferdynanda — — Wied.-Rabskie 109½ — 109¾. Detto Budzyńsko-Lincko-Gmundzkiej 242 — 244. Detto Tyrnawskiej 1. wydania 20—25. Detto 2. wydania 30—35. Detto Edynhurgsko-Neusztadzkiej 90¾—91. Detto żeglugi parowej 515—517. Detto 11. wydania — Detto 12. wydania 510—511. Prior. obl. Lloydy (w śrebrze) 5½, 93½—94. Północn. kolei 5½, 85½—86. Glognickie 5½, 78—79. Obligacye Dun. żeglugi par. 5½, 83—84. Detto Lloyda 515—516. Detto młyna parowego wiedeń. 128—129. Renty Como 13—13½. Esterhazego losy na 40 złr. 81—81½. Windischgrātza losy 30—30½. Waldsteina losy 29—29½. Keglevicha losy 10½—10%. Cesarskich ważnych dukatów Agio 32½—32½. (Kurs pienieżny na giełdzie wied. d. 15. maja o pół do 2. po południu.)

(Kurs pieniężny na giełdzie wied. d. 15. maja o pół do 2. po południu.)

Ces. dukatów steplowanych agio  $32^4/_8$ . Ces. dukatów obrączkowych agio  $31^5/_8$ . Ros. imperyały 10.14. Srebra agio  $28^4/_3$  gotówką.

## Telegrafowany wiédeński kurs papierów i weksli.

Dnia 18. maja.

Obligacye długu państwa 50% 79<sup>13</sup>/<sub>16</sub>; 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>0% 69<sup>5</sup>/<sub>16</sub>; 40% -; 40% z r. 1850 91<sup>1</sup>/<sub>k</sub>

30% 49<sup>1</sup>/<sub>k</sub>; 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>% -. losowane obligacye 50% -; Losy z r. 1834 za 1000 złr.

-; z. r. 1839 116<sup>5</sup>/<sub>8</sub>. Wied. miejsko bank. 1865. Węgiers. obl. kamery nadw.

-; Akcye bank. 988. Akcye kolei półn. -. Glognickiej kolci żelaznej

-. Odenburgskie -. Budwejskie -. Dunajskiej żegługi parowej 512. Lloyd

-. Galic. l. z. w Wiedniu -. Akcye niż.-austr. Towarzystwa eskomptowego

Amsterdam I. 2. m. — Augsburg 128 I. 3. m. Genua — 1.2. m. Frankfurt 127. I. 2. m. Hamburg  $93\frac{1}{2}$  I. 2. m. Liwurno — I. 2. m. Londyn 12.27 I. 3. l. m. Medyolan 127\frac{1}{4}. Marsylia — Paryż  $1487\frac{1}{8}$ . Bukareszt — Konstantynopol — Smyrna —; Agio duk. ces.  $32\frac{1}{4}$ . Pożyczka z roku 1851  $50\frac{1}{6}$ 0 lit. A.— lit. B. — Lomb. —;  $50\frac{1}{6}$ 0 niż. austr. obl. indemn. —; innych krajów koron. 72; renty Como —; Pożyczka z roku 1854  $101\frac{1}{4}$ 6. Pożyczka narodowa  $84\frac{5}{16}$ 7. C. k. austr. akcye skarb. kolei żelaz. po 500 fr.  $306\frac{3}{4}$ 6 fr.

#### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 18. maja.

PP. Hamer Ant., c. k. dyrektor policyi, z Czerniowiec. – Jmk. kanonik Jedliński Jan, z Sambora. – Dąbrowski Wiktor, z Leszczyny. – Bochdano-

wicz Deodat, z Stanisławowa. – Legczyński Jan, z Humienic. – Chojecki Syg., z Kemarna. – Łączyński Hypolit, z Liska. – Kieszkowski Walery, z Tarnawca.

#### Wyjechali ze Livowa.

Dnia 18. maja.

Hr. Skarbek Mikołaj, do Tarnopola. - Hr. Brzostowska, do Stratyna. -PP. Starzeński Tadeusz, do Paweleza. – Jäger Karol, e k. porucznik, do Krakowa. Liebec Józef, e k. porucznik, do Krakowa. – Tehorznicki Bogusław, do Stryja. – Mierzyński Rafał, do Baryłowa. – Papara Henryk, do Zubomosta. – Łodyński Piotr Justyan, do Zółkwi. – Morawski Wiktor, do Brzeżan. – Tyczarski Felix, do Martynowa. - Bogdański Edward, do Zablatowa.

#### Spostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

Dnia 16. i 17. maja.

| Pora                                                | Barometr<br>w mierze<br>parys. spro-<br>wadzony do<br>0° Reaum. | Stopień<br>ciepła<br>według<br>Roaum.      | Stan po-<br>wietrza<br>wilgetne-<br>go | Kierunek i siła<br>wiatru                        | Stan<br>atmosfery |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 6 god. zran.<br>2 god. pop.<br>10 god. wie.<br>Opad | 323.49                                                          | + 8.6°<br>+ 13.6°<br>+ 11.6°<br>godz. 0.44 | 78.5<br>48.2<br>67.1                   | połudzach.                                       | pochmurno<br>"    |
| 6 god. zrana<br>2 god. pop.<br>10 god. wie.<br>Opad | 325 28                                                          | + 9.9°<br>+ 16.0°<br>+ 12.6°<br>godz 0."   | 77.3<br>58.1<br>76.8                   | połudzach. sł.<br>zachodni sł.<br>połudzach. sł. | pochmurno<br>""   |

#### TEATR.

Dzik: Komedya niem.: "Englisch" i balet: "Der Postillon." poczem krotochwila: "S'letzi Fensterln" i balet: "Mazurka."

Jutro: 20. maja 1855 (w Abonamencie).

#### "MUSZKIETERY."

Dramat historyczny z francuskiego A. Dumas i A. Maguet w 9 obrazach z prologiem.

#### Termina

sprzedaży, kupna, dzierzawy, licytacyi i t. d.

Dnia 21. maja: Licytacya realności w Korolówce pod Nr. 34 (Strzalkowce). - Licytacya realności pod Nr. 1992/4 i 3212/4 we Lwowie. - Licytacya sumy 865 złr. intabulowanej na połowie realności pod Nr. 5842, we Lwowie. - Licytacya realności pod Nr. 327 i 3281/4 we Lwowie. - Licytacya na dostawę rozmaitych rekwizytów i materyałów dla c. k. departamentu ogierów i remonty w Drohowyżu (Lwów).

Dnia 22. maja: Licytacya polowy realności pod Nr. 2122/4 w Stanisławowie. - Licytacya realności pod Nr. 132 w Husakowie (Krysowice).

Dnia 24. maja: Licytacya dóhr Brusno nowe z przynależytościami we Lwowie. - Licytacya dóbr Zaszków we Lwowie. - Licytacya dóbr Nebrybka we Lwowie. - Licytacya sumy 2000 dukat. prenotowanej na rozmaitych ciałach tabularnych we Lwowie. - Licytacya realności pod Nr. 4341/4 we Lwowie.

D n i a 25. maja: Licytacya dóbr Chwalowice z przynależytościami w Tarnowie. - Licytacya sumy 6466 złr. 30 kr. m. k. intabulowanej na dobrach Glinik górny w Tarnowie. Dnia 27. maja: -- Licytacya sumy 5450 złr. m. k. zaintabulowanej na

Buczacu z przyległościami (w Stanisławowie).

Dnia 29. maja: Licytacya realności pod Nr. 6 w Klasnie (Wieliczka). - Licytacya realności Ziętkiewicza pod Nr. 228 m. we Lwowie. - Licytacya domu pod Nr. 37 w Przemyślanach. - Licytacya realności pod Nr. 4042/4 we Lwowie. - Licytacya na dostawę artykułów żywności dla wojska w Zaleszczykach.

Dnia 30 maja: Licytacya realności pod Nr. 611½ we Lwowie. – Licytacya ½ części połowy realności pod Nr. 321½ we Lwowie. – Licytacya realności pod Nr. 114 w Dybkowie (Sieniawa).

Dnia 31. maja: Licytacya na restauracyę c. k. urzędu okręgowego w Busku (Złoczów); – Licytacya na restauracyę Złoczowskiej głównej szkoły miejskiej (Złoczów).

Dnia 1. czerwca: Licytacya realności pod Nr. 173 i 174 w Jaśle. Licytacya obligacyi indemnizacyjnych złożonych w urzędzie depozytowym c. k. lwowskiego sądu szlacheckiego na rzecz Jędrzeja Szeptyckiego we Lwowie.

Na miesiąc maj wyznaczono cenę funta mięsa wołowego w Wiedniu na 16kr., w Inspraku 15, w Pradze 14, w Opawie 13, w Peszcie 12, w Temeswarze 10, a we Lwowie 9 kr. m. k.

- W ciągu miesiąca marca r. b. oddano na pocztę we wszystkich krajach Monarchyi austryackiej 3,956.900 sztuk listów do przesłania, zatem odnośnie więcej o 171.500, 647.300 i 1.096.300 sztuk, niż w marcu roku 1854, 1853 i 1852.
- W Belgii zajmuje się teraz komisya topograficzna zdejmowaniem planów wszystkich fortec i miejsc obronnych w kraju, tudzież przyległych okolic. Rysunki te sa tak dokładne, że same już prace w Namur zabrały całe dwa lata.
- Wybuch Wezuwyusza trwał jeszcze 4go b. m.; rozpoczął się 1go po południu o godzinie trzeciej z nadzwyczajnym hukiem, którego jednak niesłyszano w stolicy; po tym pierwszym huku nastąpiły trzy inne, a po każdym o. tworzyła się od północnej strony poniżej krateru szeroka szczelina, z której płynie lawa. Połączone strumienia lawy zajmują przestrzeń stu neapolitańskich
- Palmi i płyną wymuloną od deszczów kotliną w kierunku Massa di Somma; dotąd jednakże niema żadnej wiadomości, by mieszkańcom poblizkich wsi wyrządziły jaka szkodę.
- (Zużytek tytoniu we Francyi). Podług urzędowego sprawozdania wychodzi we Francyi rocznie przeszło 20 milionów kilogramów czyli przeszło 35 milionów wiedeńskich funtów tytoniu. Algierya dostarczyła w upłynionym roku 3 miliony kilogramów to jest przeszło 5 milionów wiedeń, funtów tytoniu, które państwo zapłaciło 2,700.000 franków.
- (Ważny wynalazek). W Paryżu robiono temi czasy próbę z surowem mięsem, które podług zupełnie nowej metody przechowywano przez sześć miesięcy. Mięso to nieróżniło się nietylko w surowym stanie ani kolorem ani zapachem od świeżego mięsa, ale nawet po ugotowaniu niestraciło nie z właściwego

Przy dzisiejszej Gazecie Nr. 20. Dodatku tygodniowego.